## 140

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 172. Donnerstag, den 20. Juli 1843.

Ungekommene Fremde vom 18. Juli.

br Burger Reifter aus Dftrowo, Br. Guteb. v. Mieledi aus Mirogonowice, I. im Bagar; Frau Guteb. Grafin Grabowefa, fr. Rammerjunter Graf Grabowefi und Fran Einwohnerin Schmidt aus Barfchau, Gr. Infp. Rehring uus Gotoluif, die Brn. Rauft. Mobius und Gunow aus Berlin, Die Grn. Guteb. v. Riersti aus Placefi, v. Samidi aus Gofolnif, v. Lafzegynsei aus Chroftowo, v. Blocifzewefi a. Przeciaw, v. Graboweti and Prufinowo, I, im Hotel de Saxe; Die Brn. Guteb. v. Dobrandi aus Chocicza, v. Bolansti aus Liffa, br. Probft Jaraczewelli aus Cerefwica, I. im Hotel de Paris; Sr. v. Salbert, Raif. Ruff. Rath I. Claffe, aus St. Petereburg, fr. Stadtrath Rraufened aus Gumbinnen, fr. Prov.=Poft-Jufp. Schulz aus Frauftadt, die grn. Guteb. Graf Gjolbreffi aus Brodowo, Matern aus Chwalfowo, die grn. Raufl. Biebig und Rraufe aus Rawicz, Pinoff aus Berlin, I. im Hotel de Rome; fr. Kommendarius Stod aus Dolzig, Die frn. Guteb. v. Pomoreti aus Rosnowo, Guvert aus Rofganowo, I. im Hotel de Dresde; Die hrn. Raufl. Salomonfohn aus Lobfens, Zuch aus Wrefchen, Schwanke aus Grat, 1. im Gichborn; die hrn. Raufl, Derpa aus Rogafen, Jacobi aus Filehne, hr. Dr. Lafdite aus Dbrzydo, Fraulein Balbow aus Driefen, Gr. Oberforfter Preiff aus Rafownica, Sr. Guteb. v. Swiniarefi aus Rafujaby, I. im Hotel de Berlin; Frau Pacterin Gattner aus Biegbromo, I. im Hotel de Cracovie; fr. Prof. Rretschmer a. Berlin, Sr. Raufm. Sirfc a. Stettin, Die Srn. Guteb. b. Dzegalefi aus Debla, v. Ponifiereti aus Wisniewo, Frau Guteb. v. Raboneta a. Dominomo, I. im Hotel de Baviere; Die Grn. Rauft. Baruch aus Mur. Goslin, Birichberg aus Gnefen, Mexander aus Reuftabt a. 2B., I. im Gichfrang.

Adjane etsenoliena laidin

I. Mittheliber.

Krok Sid Nadsiemishski, bre don K

I. Wydziału.

2) Bekanntmachung. Im Supothefenbuche bes im Abelnauer Rreife belegenen Gutes Minnow find Rubrica III. Dr. 2. Die noch unbestimmten Erb= theile ber leiblichen Odweftern ber poris gen Gigenthumer, namlich ber Josepha, Theophila und Glifabeth von Malczemeta ex officio vermerft. Bon biefen ift bie Glifabeth von Malczemefa am 16. April 1816. ju Schmiegel unverebelicht ver= forben. Bei nicht bewirfter Legitima= tion ihrer Erben ift bem Untheile ber Glifabeth von Malczewsta pon bem ge= bachten Intabulate nach erfolgter Gub= baffation von Minnow ein Kurator be= ftellt, welcher benfelben auf Sobe von 7000 Gulben polnifch, nebft 5 Prozent Binfen feit bem 25. Januar 1841, liquis birt bat. Gine Ueberweifungs = Urfunde bes obigen Betrages an die ruckftanbigen Raufgelder befindet fich in unferem Des positorio und es werden jest auf ben Une trag bes Rurators alle biejenigen, welche an biefe Poft als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandglaubiger, ober fonft Berecktigte Unfpruche machen, hierburch aufgeforbert, fich in bem bor bem Depus tirten Referenbarius von Grabowefi auf Den 2. Oftober 1843. Dormittags 10 Uhr in unferem Inftruftionszimmer anftebenben Termine gu melben, wibris genfalls fie mit benfelben praflubirt und ihnen ein ewiges Stillichmeigen auferlegt merben wirb.

Posen, ben 4. Mai 1843,

Ronigl, Oberlandes - Gericht; I. Abtheilung.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr Młynowa w powiecie Odolanowskim położonych, zabezpieczone są z urzędu w Rubr. III. Nr. 2. nieoznaczone jeszcze schedy siostr rodzonych właścicielki dawniejszéj, to jest Jozefy, Teofili i Elźbiety Malczewskich, Z tych odumarła na dniu 16. Kwietnia r. 1816 w Szmiglu Elźbieta Malczewska w stanie panieńskim. Przy nieukończonej legitymacyi sukcessorów téjže, został części Elźbiecie Malczewskiej z rzeczonego intabulatu przypadającej po nastąpionej sprzedaży dóbr Młynowa kurator przydanym októry takowa w ilości 7000 złotych polskich z prowizyą po 5 od sta od dnia 25. Stycznia r. 1841. likwidował. Dokument przekazania summy powyższej do resztującej summy kupna znajduje się w depozycie naszym i na wniosek kuratora wzywają się niniejszém wszyscy, którzy do summy rzeczonej jako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, wierzyciele zastawni, lub jakokolwiek umocowani pretensye roszczą, aby się w terminie na dzień 2. Października 1843. zrana o godzinie 10. przed Ur. Grabowskim Referendaryuszem w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wykluczeni zostaną i wieczne milczenie im nakazaném będzie.

Poznań, dnia 4, Maja 1843. Król. Sąd Nadziemiański, I. Wydziału.

- 2) Bekanntmachung. In dem Hie pothekenbuche des im Schrodaer Kreise belegenen Gutes Golun, zu welchem früber auch das ebendaselbst belegene Gut Czachurfi gehörte, waren
- 1) Rubrica III. Nr.5. für die Erbent ber Alexandra von Zbikomska 725 Rthlr. 10 ggr. 8\frac{4}{5} pf. nebst fünf Prozent Zinsen auf die Anmelvung der Franz von Czachurskischen Ersten, als damaligen Besitzer, zur Berhandlung vom 11. April 1796. ex decreto vom 2. Dezbr. 1799.
- 2) ebendaselbst Nr. 6. für die Anna geschiedene v. Idanowska geborne von Zbikowska 558 Athlr. 18 ggr. 8\pm pf. nebst fünf Prozent Iinsen auf die Anmeldung der Franz von Czachurdkischen Erben zur Vershandlung vom 11. April 1796. ex decreto nom 2. Dezbr. 1799.

zu gleichen Rechten eingetragen. Das Folium von Szachurfi ift später von dem von Golun getrennt und babei ex decreto vom 8. Juni 1824. beibe Posten auf Czachurfi Rubrica III. Nr. 2. und 3. überfragen worden. Desgleichen sind

3) für die Nepomucena v. Bezedańska 2666 Athle, 16 ggr. nebst fünf prozent Zinsen seit Johannis 1821. als beren våterliches und mutters Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dóbr Golunia, w powiecie Szredzkim położonych, do których dawniej także dobra Czachórki w powiecie tym położone należały, zahypotekowane były równemi prawami;

1) w Rubryce III. Nr. 5. dla sukcessorów Alexandry Zbiko-wskiej 725 tal. 10 dgr. 8½ fen. z prowizyą po 5 od sta, na podanie sukcessorów Franciszka Czachurskiego, owczasowych posiedzicieli, w protokule z dnia 11. Kwietnia 1796. r. w skutek rozrządzenia z dnia 2. Grudnia r. 1799.;

2) w tém samém miejscu Nr. 6. dla Anny z Zbikowskich rozwiedzionéj Zdanowskiéj 558 tal. 18 dgr. 8\frac{4}{5} fen. z prowizyą po 5 od sta, na podanie sukcessorów Franciszka Czachurskiego w protokule z dnia 11. Kwietnia r. 1796. w skutek rozrządzenia z dnia 2. Grudnia r. 1799.

Księga hypoteczna dóbr Czachórek została później od księgi hypotecznej dóbr Gołunia odłączoną, i przytem zostały summy obydwie wskutek rozzadzenia z dnia 8. Czerwca r 1824. na dobrach Czachórki w Rubr. III. Nr. 2. i 3. przeniesionemi. Również zabezpieczone są:

3) dla Nepomuceny Brzeżańskiej 2666 tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta od S Jana r. 1821. jako część jej ojcowska i macie-

liches Erbtheil auf Grund bes gerichtlichen Erbrezesses vom 4. Mai 1821. ex decreto vom 8. Juni 1824. sowohl auf Golun Rubrica III. Nr. 11. als auf Czachurkt Rubrica III. Nr. 5. eingetragen worden.

Mille brei Poffen follen bezahlt fein, und find bereits auf Golun gelbicht, bie Urfunden aber, auf Grund beren bie Lofdung bewirft worden, fo wie bas über die Forderung ad 3. ausgefertigte Supotheten=Inftrument nach ber Behaup= tung bes gegenwartigen Befigers verlo= ren gegangen. Es werden baber bie gus haber ber gebachten Forberungen, beren Erben, Ceffionarien ober biejenigen, Die in ihre Rechte getreten find, aufgeforbert, in bem hierzu auf ben 16. September 1843. Vormittage 10 Uhr vor bem Deputirten Referendarius Caffius in un= ferem Inftruttionegimmer angefetten Zermine zu erfcheinen und ihre Rechte angumelden, widrigenfalls fie bamit prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt, mit ber Lofchung ber aufgebotenen Doften aber verfahren werben wird.

Angerdem ist auf Golun Rubrica III. Nr. 10. ein ursprünglich ber Michalina v. Brzežańska aus väterliches und mutsterliches Erbtheil aus dem Rezesse vom 4. Mai 1821. zustehendes, von dieser aber mittelst Cessions urfunde vom 6. April 1824. nebst fünf Prozent Zinsen seit Johannis 1823. an den Alexander

rzysta na mocy działów sądowych z dnia 4, Maja r. 1821. w skutek rozrządzenia z dnia 8. Czerwca r. 1824. tak na dobrach Gołuniu w Rubr. III. Nr. 11. jako téż na dobrach Czachórki w Rubr. III. Nr. 5.

Wszystkie trzy summy mają być wypłacone i zostały już na dobrach Goluniu wymazanemi, dokumenta zaś na fundamencie których wymazanie uskutecznionem zostało, oraz dokument hypoteczny na pretensya ad 3. wydany, podług twierdzenia posiedziciela teraźniejszego zaginąć miały. Wzywają się zatém dzierzyciele pretensyj pomienionych, sukcessorowie i cessyonaryusze tychże, lub téż ci, którzy w prawa ich wstąpili, aby się w terminie w tym celu na dzień 16. Września 1843, zrana o godzinie 10. przed Ur. Cassius Referendaryuszem w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym stawili, i prawa swe podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostana i wieczne milczenie im naka. zaném będzie, zaś wymazanie kapitałów wywołanych nastąpi.

Oprócz tego zabezpieczony jest na dobrach Gołuniu w Rubr. III. Nr. 10. kapitał 2666 tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta od Ś. Jana r. 1821. pierwiastkowo Michalinie Brzeżańskiej jako scheda ojcowska i macierzysta z działów z dnia 4. Maja r. 1821. przypadający, przez takowa

bon Brzeganefi und von biefem in berfelben Urfunde jedoch mit Borbehalt bes Binfengenuffes fur fich und feine Cheggt= tin auf Lebenszeit an feine Tochter Diftoria geborne und verebelichte von Bries Zaneta abgetretenes Rapital bon 2666 Riblr. 16 ggr. nebft funf Prozent Binfen feit Johannis 1821. ex decreto bom 8. Juni 1824, eingetragen. Auch bie über biefe Gintragung fprechenben Sopo= thefen = Inftrumente find perloren gegan= gen. Um ben Glaubigern ein neues In= ftrument ausstellen zu tonnen, werben Alle, welche an bas gebachte Inftrument ober bie erwähnte Poft ale Gigenthumer Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= inhaber Unfpruch haben, aufgefordert, in dem oben ermahnten Termine zu erschei= nen und ihre Rechte angumelben, mibri= genfalls bas Dofument fur amortifirt erflart und ein neues ausgefertigt wer=

Pofen, ben 6. Mai 1843.

Ronigl. Dber Lanbes : Gericht.

3) Ediktalvorladung. Auf bem pormale Gastwirth Ringelschen Grundstud zu Birnbaum Nr. 153. standen im Hysvothekenbuche:

a) Rubr, III. Nr. 3. aus bem ges
richtlichen Vergleiche vom 14. Sepstember 1799. für den Gottfried
Salbach 300 Athlr. ex decreto
vom 20. ej. m. et an.,

jednakowoż aktem cessyi z dnia 6. Kwietnia r. 1824. z prowizya po 5 od sta od S. Jana r. 1823. na rzecz Alexandra Brzeżańskiego, a przez tegož tym samym dokumentem, jednakowoż z zastrzeżeniem dożywotniego użytku prowizyi dlasiebie i malżonki swej, na rzecz Wiktoryi z Brzeżańskich Brzeżańskiej, córki swej, odstąpiony, w skutek rozrządzenia z dnia 8. Czerwca r. 1824. Dokumenta hypoteczne na zabezpieczenie takowe także zaginęły. Końcem wydania nowego dokumentu wierzycielom, wzywają się wszyscy, którzy do rzeczonego dokumentu, lub do kapitalu pomienionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele, pretensye mają, aby się w terminie powyżej wzmiankowanym stawili, i prawa swe podali, w razie przeciwnym bowiem dokument niniejszy za umorzony uznanym i nowy wydanym bedzie.

Poznań, dnia 6. Maja 1843. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydziału,

Zapozew edyktalny. Na gruncie w Międzychodzie pod Nr. 153, położonym, dawniej oberzyście Ringel należącym, stały w księdze hypotecznej:

a) Rubr. III. Nr. 3. z sądowej ugody z dnia 14. Września 1799.

1. dla Gottfryda Salbacha 300 tal.
ex decreto z dnia 20. ej. m. et an.,

- b) Rubr. III. Nr. 4. aus bem Anerstenntniß des Kämmerers und Posts wärters Kingel vom 21. Oktober 1799. für die verwittwete Audelius zu Frankfurth a. D. 219 Athlr. 7 gGr. ex decreto vom 9. April 1807., und
  - c) Rubr. III. Nr. 6. aus der Oblisgation des Kämmerers Ringel vom 28. Juli 1807. für eine Wittwe Förster 75 Athlr. nebst Zinsen ex decreto vom 14. August ej. an. eingetragen.

Das verpfanbete Grundstück ist subhastirt. Bon ben Kaufgelbern sind an Kapital und Zinsen auf diese letzte Post 89
Rthlr. 28 Sgr. 4 Pf., und auf die erste
Post 329 Athlr. 8 Sgr. 1 Pf., auf die
Post zu b. aber 219 Athlr. 8 Sgr. 9
Pf. vertheilt.

Mit ben ebengebachten Gelbsummen wurden Specialmassen angelegt, weil für die Gläubigerin Förster Niemand sich gemelbet hat, wegen der beiden andern Posten aber Streitigkeiten entstanden sind, die durch Urtel und Recht entschieden werden mußten. Die eingetragenen Dokumente haben nicht beschafft werden konnen.

Alle diejenigen unbekannten Versonen, welche als Eigenthumer, Erben, Ecssionare, Pfand-Inhaber, oder sonst Berechtigte Ausprüche an die Specialmassen zu haben vermeinen, werden nun zu deren Anmelbung auf den 3. November d. 3. Bormittags um 11 Uhr vor dem Herrn Ober = Landes = Gerichts = Assession

- kassyera i pocztarza Ringel z dnia 21. Października 1799. r. dla owdowiałej Rudelius w Frankforcie n. O. 219 tal. 7 dgr. ex decreto z dnia 9. Kwietnia 1807. r., i
- kassyera Ringel z dnia 28. Lipca 1807. r. dla wdowy Förster 75 tal. z prowizyą ex decreto z dnia 14. Sierpnia ej. an. zaintabulowane.

W zastaw dany grunt jest subhastowany. Z kupna jest kapitalu i prowizyi na ostatnią wierzytelność 89 tal. 28 sgr. 4 fen. i na pierwszą wierzytelność 329 tal. 8 sgr. 1 fen., 2 na wierzytelność ad b. 219 tal. 8 sgr. 9 fen. dystrybuwano.

Z wspomnionych summ pieniężnych zostały massy specyalne założone,
bo się za wierzycielkę Förster nikt
nie zgłosił, o drugie zaś dwie wierzytelności spórki zaszły, które przez
wyrok i prawo rozstrzygnione bydź
musiały. Dokumenta zaintabulowane nie mogły bydź dostawione.

Zapozywają się przeto wszystkie niewiadome osoby które jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub też inni do mass specyalnych pretensye jakie mieć sądzą, aby się z takowemi w terminie na dzień 3. Listopada r. b. zrana o godzinie 11téj przed Ur. Menzel,

Mentel in unferm Inftruftione-Bimmer Assessorem Sadu Glowno-ziemiansur Bermeibung ber Praflufion vorgelaben, skiego, w izbie naszej instrukcyjnej

Suivading Reduction

on Michela I. b. do wy-

wyznaczonym zgłosili, gdyż w razie Birnboum, ben 8. Juni 1843. przeciwnym zostaną prekludowani.

an ildan County States and a Miedzychód, dnia 8. Czerwca 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

4) Bekanntmachung. Der Raufmonn Morth Plasteret von bier und bie viejszem do wiadomości publicznej, Charlottte unverehelichte Glag, ebenfalls won bier, haben mittelft Chevertrages vom lotta niezameina Glass oboje tu ztad, 13. Juni c. Die Gemeinschaft ber Guter kontraktem przedelubnym z dnia 13. und des Erwerbes ausgeschloffen, welches Gzerwca r. b. wspólność majatku i dobierburch zur offentlichen Renntniß ges bracht mirb.

Grag, ben 15. Juni 1843. Ronigl. Land= u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niże kupiec Moritz Plasterek i Charrobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 15. Czerwca 1843.

- 5) Bekanntmachung. Die Reinigung ber Stadt von Strafenfoth foll auf ein Jahr, vom 15. Ceptember c. ab, bem Mindeftfordernden überlaffen merben, und fieht ber Licitationstermin auf ben 27. Juli c. Dachmittage 4 Uhr por bem herrn Ctabt = Sefretair Bebe an. Die Bedingungen tonnen in ber Regiftratur eingesehen werden. Pofen, ben 10. Juli 1843. Der Dagistrat.
- Michaeli e. in vermietin 6) Jagdverpachtung Die mit bem 1. September b. J. pachtlos werdenbe Bleine Jago: andie ale flat que timmeid nepleg ne laff in Tra in

1) auf der Feldmart Roffanomo, sinnenne Comment

2) auf den Gutefeldmarten Liffowei, Sfrannti, Zarnowiec und auf ber bauerlichen billem Durch auforingliche Engle ibentrufanneller und Conflicione Grue millet.

3) auf ben Felbmarten Luffewo und Polityta,

foll anderweit auf 3 bis 6 Sahre meifibietend verpachtet werden. Gronne (Ce

Bu ber Berpachtung ber Jago ju 1. fieht ber Termin auf ben 8. Muguft c. Bormittage von 10 bis 12 Uhr im Forfthaufe gu Dufgnit, ju 2. und 3. auf ben 9. August c. Bormittags von 10 bis 12 uhr im Hôtel de Saxe gu Pofen an.

Qualifigirte Jagbpachter werben hierburch mit bem Bemerten eingelaben, bag Die Bebingungen im Termine felbft befannt gemacht werben follen,

Forftbaus Ludwigeberg, ben 14. Juli 1843.

Ronigliche Dberforfterei Dofcin. Bering.

7) Muttion. Montag ben 24. Jult follen megen Bohnorte-Beranberung im Gebhardichen Grundfind, Salbborf Dr. 121., bes Bormittags von 10 Uhr ab. mehrere gut erhaltene Mobel von Mahagonis und Birfenholg, Porzellan und Glass Sachen, einige Betten, Saus, und Ruchengerathe, wobei 1 fupferner Wafchteffel und mehrere andere Gegenftanbe an ben Deiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Dreuß, Cour. offentlich verfteigert werben,

Unich us, Sauptmann a. D. und Ronigl. Auftione-Rommiffarius. 4) Decommed our for enfe deliceresmic Podaje sie mi-

8) Ginem hohen Abel und hochverehrten Publifum bie ergebenfte Ungeige, bag ich aus Berlin mich hier als Tapegierer und Deforateur etablirt habe, und alle in Diefes Rach einschlagende Arbeiten aufe Reuefte und Gefchmadvollfte einzurichten weiß. Indem ich reelle und prompte Bedienung verfpreche, bitte ich um bochge= neigtes Butrauen. L. Deumann, Martt Dr. 96., im Roniasberafchen Saufe, It den end

ftanbige Bohnungen nebft Stallung und z stajniami i remizami są natychmiast Remisen sind sofort ober von Michaeli zu lub też od Sgo. Michaela r. b. do wy-beziehen Wallischei Nr. 119. beim Dome. najecia na Chwaliszewie Nr. 119.

9) Bekanntmachung. Hochstan, Obwieszczenie. Stancye wraz med tot till a Spatishede and and a state of przy Tomie. O . al med till me

- 10) Ein Laben, Breite Strafe Dr. 9., wie auch ein Reller mit Ausbau, Breites und Schuhmacher. Strafen-Ece, febr gut ju einem Gefchaft fich eignend, find bon Michaeli c. gu vermiethen. Raberes beim Gigenthumer bafelbft. 6) Jandrerpacheinen Die mit ben & Gesten et 1. J. pudifiel werbeitige
  - 11) Gebrüber Scherf in Pofen zeigen hiermit an, baf fie fofort nach Erfcheinen Die beliebten Gubig-, Steffend=, National=, ben neuen Rierig-, fo wie alle Urten Schreib, und Terminfalender pro 1844. vorrathig halten werden, ohne dem Dus blifum burch aufdringliche Subscribentensammler und Colporteure gur Laft gu fallen.
- 12) Donnerftag ben 20. Juli großes Garten-Rongert im Schilling. 5tes Mbonnes mente Ronzert. Unfang Abende 5 Uhr. to delle and minimatel Committegs von 10 bis to that im Berfconft zu Buffeit, gu Er und 2. gurf

die Bedingungen im Aerming. felbit bekannt geingebe werden follen, Rorfiband Lubreigeberg, ben 14. Luli 1803.

orn 9. Lugun c. Bornittand van 10 bis fettle im Horel de Bexe in Preman.

Ronigliche Dberfbofferei Mofchin. Bering,

Lat tracket and the many meaning but and the selection of the configuration of the configurat